Me

## Intelligenz-Blatt

für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthausc.

M 149. Montag, den 22. Juni 1840.

## Angekommene Fremde vom 19. Juni.

Die Herren Suteb. v. Brzezanski aus Golun und v. Brzezanski aus Ehwalkowo, I. in No. 245 Bilh. Platz: Hr. Guteb. v. Trapczynski aus Er. Sokolnik, Hr. v. Soudiron, Kapitain und Kreid-Rendant, aus Wirsis, I. im Hotel de Berkio; Hr. v. Skarzynski, General a. D., aus Paris, Hr. Partik v. Byszecki aus Coblenz, die Herren Guteb. v. Byszecki aus Bożejewice, v. Zokowski aus Ujazd, v. Obiezierski aus Kusko und v. Kurnatowski aus Chalin, I. im Hotel de Saxe; Hr. v. Skarzynski, Guteb. und General a. D., aus Oblaczkowo, die Hrn. Guteb. v. Lukowski aus Paruszewo und d. Chlapowski aus Sosnica, Frau Gutebesüserin v. Czytulska aus Tursko, Frau Doctor Kühlbrandt aus Inswracław, die Kauffm.: Frauen Neumann aus Blackanski und Neumann aus Gniewkowo, I. im Hôtel de Paris; Hr. Kaufm. Urneh aus Berkin, I. im Hôtel de Rome; die Hrn. Guteb. v. Modlinski aus Gorazdowo, v. Kokarski aus Neuborf und v. Mielęcki aus Chwalibozowo, I. im Hôtel de Hambourg; Hr. Zirke, Cand. der Theol., aus Marienburg, I. im Hôtel de Pologne; Pr. Dekonom Weller aus Smoszawo, I. in den drei Kilien.

1) ileber ben Nachtaß des am 20. Mai 1838 gu Meserik verstorbenen Brenners Friedrich Wilhelm Alexander Krause, ist heute der erhschaftliche Liquidations Proz zeß erdssuet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche steht am 21. August a. Bormittags um 11 Uhr vor dem Herrn Land zund Stadtgerichtsrath

w Szrodzie.

Nad pozostałością dnia 20. Maja 1838 r. w Międzyrzeczu zmarlego Frydryka Wilhelma Alexandra Krause, otworzono dziś process spadkowolikwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 21. Sierpnia r. b. o godzinie 11tey przed połu1301 XIV 101860 \$110 11180

Dbenheimer im Partheienzimmer bes bies dniem wizbie stron tuteyszego Sadu figen Gerichts an.

bet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig ertlart, und mit feinen Forberungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich meldenben Glaubiger von der Maffe noch übrig bleiben follte. verwiesen werden.

Meferit, ant 11. April 1840. Ronigl, Land = und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemska mieyski.

2) Mothwendiger Vertauf. Sprzedaż konieczna. America Deferib. To a w Miedzyrzeczu.

bbrige, unter Do. 46 b. zu Przychodzfer- należący, pod liczba 46 b. w Przy-Sauland belegene Grundflud, abgeschatt chodzkich oledrach polożony, osza-

3) Torbwendiger Verkauf. Lands und Stadtgericht gu Sdroba.

Die ju Geiftl. : Glinka hiefigen Rreifes sub Mo. 1 gelegene, jett im Maturalbefit bes Michael Relm befindliche Ackerwirth fchaft, ju welcher die nothigen Wirth= ichaftsgebaude und 112 Morgen, 103 DR. Land geboren, abgefchatt auf 1247 Ribir. 28 fgr. 9 pf. foll am 4. September 1840 Bormittage 10 Uhr

przed Ur. Odenheimer Sędzia.

Wer fich in biefem Termine nicht mels Kro sie w terminie tym nie zglost. zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensya swoia li do tego odesłany, coby sie po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Międzyrzecz, d. 11. Kwiet. 1840.

Land- und Stadtgericht gu Sad Ziemsko-mieyski

- Das bem Johann Gottfried Bippel ges Grunt Janowi Cottfrydowi Zippel auf 150 Rthir. 20 fgr. jufolge ber, nebft cowany na 150 Tal. wedle taxy, mo-Spothefenschein und Bedingungen in der gacey być przeyrzaney wraz z wyka-Registratur einzusehenben Zare, foll am zem hypotecznym i warunkami wre-2. Detober 1840 Bormittage 11 Uhr gistraturze, ma być dnia 2 go Pazan orbentlicher Gerichtoftelle fubhaftirt daiernika 1840 przed poludniem werden. my sid panus en totall mi I ogodzinien ttey w mieyacu zwyklem energy can recovered a day to many our tiposiedzeń sądowych sprzedany, at a

fibogotto, i. im I total de Hamen Sprzedaż konieczna Sad Ziemsko-mieyski w Szrodzie.

Gospodarstwo rolnicze w Glince duchownéy, powiatu tuteyszego, pod No. 1 položone, na teraz w posiadaniu Michała Kelm bedace, do kto. rego potrzebne budynki gospodarcze i 112 morgów 103 pretów rolimas ležą, joszacowane na 1247 Tal 28 sgr. 9 fen., ma być dnia 4. Wrzemerden. Basiq maikennod gamasie

Tare und Bebingungen find in biefiger Regiftratur- Abtheilung C. einzuschen.

Alle unbekannten Real=Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Vermeitung ber Praklusson spätestens in diesem Ter= mine zu melden

Schroba, ben 23. April 1840. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

4) Nothwendiger Verkauf. Land- und Stadtgericht zu

Das zur Friedrich Lüdemannschen Consturd: Masse gehörige, sub No. 1 zu Coslonie Buchwald, Schrodaer Kreises, geslegene Grundstück, abgeschätzt auf 1173 Rthr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 28sten August 1840 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt wersben.

Alle unbekannten Realprätenbenten werden aufgeboten, sich bei Vermeidung der Praclusion spätestens in diesem Ter= mine zu melden.

na daigh in Libert by e-code

Schroda, ben 9. Marg 1840. Ronigl, Land- und Stadtgericht.

5) Der Freihufner George Friedrich Rleiber und die Wittme Catharina Bandke geb. Klimpel, beibe aus Moraczewo, ha=

ship minuth or yio safe ship

SIN ATEMSKE - WIE NEWS

śnia 1840 przed południem o godzinie totéy w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Taxa w tuteyszéy Registraturze wydziału C. przeyrzana być może oraz i warunki,

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Szroda, dnia 23. Kwietnia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sąd Ziemsko-mieyski w Szrodzie

Grunt do massy konkursowey niegdy Fryderyka Lüdemann należący, pod No. 1 na kolonii Buchwald, powiatu Sznodzkiego położony, oszacowany na 1173 Tal. wedle taxy, mogacey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 28. Sierpnia 1840 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Szroda, dnia 9. Marca 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że okupnik Jeży Friedrich Kleiber i wdowa Katarzyna ben mittelft Chevertrages vom 8. Mai 1840 die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bierburch zur offentlichen Renntniß gebracht wird. Liffa, am 9. Mai 1840. Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

Bandke z domu Klimpel oboie z Moraczewa, kontraktem przedślubnym z dnia 8. Maja 1840 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 9. Maja 1840. Król. Sad Ziemsko - mieyski.

6) Der Gntebesiger Cajetan von Lible fzewefi gu Biergnee und beffen Berlobte bas Fraulein Biribiana v. Dzierzanowsta, haben mittelft Chevertrages vom Sten b. Dits. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bierburch zur offentlichen Remitniß gebracht wird. Gnefen, am 11. Mai 1840. Ronigl. Lande und Stadtgericht. Podaie się ninieyszem do publisznév wiadomości, że Kajetan Libiszewski dziedzic w Wierzycach i iego zaręczona panna Virydiana Dzierzanowska, kontraktem przedslubnym z dnia 8. Maja r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Gniezno, dnia 11. Maja 1840. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

7) Poitrafvorladung ber Glaubis ger in bem Ronfurd = Progeffe uber bas Bermogen bes Raufman Ignag Bitt gu Roften. L and In En gala

Ueber bas Bermogen bes Raufmann Janat Witt gu Roften, ift am beutigen Tage von Umtewegen ber Konfure = Pros geg eröffnet worden. Der Termin gur Unmeldung aller Unfpruche an die Ron= fure: Maffe ficht am 11. Juli c. Bors mittage um 10 Uhr, vor dem herrn Land : und Stadtgerichts.Rath v. Biegler im Partheien-Bimmer bes biefigen Gerichts an.

Ber fich in biesem Termine nicht mel= bet, wird mit feinen Unsprüchen an bie Maffe ausgeschlossen, und ihm beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Roften, am 17. Marg 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny wierzycieli w processie konkursowym nad maiątkiem kupca Ignacego Witta Kościanie.

Nad maiatkiem Ignacego Witt, kupca w Kościanie otworzono dziś process konkursowy z urzędu. Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowey, wyznaczony iest na dzień II. Lipcar. b. o godzinie 10tey przed południem w izbie stron tuteyszego Sadu przed Ur. Ziegler Radzca Sadu Ziemsko-mieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zglosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w tey mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Kościan, dnia 17. Marca 1840. Król Sąd Ziemsko-mieyski. 8) Bekanntmachung. Der Colefiin Urbanowiezzu Smolary hiesigen Kreifed, hat wit seiner Braut der inverehelichten Catharina Janiszewska mittelst gerichtlichen Vertrages vom 25. Mai d. 3. die Gutergemeinschaft für die einzugehende Ehe ausgeschlossen.

Adnigl. Lands und Stadtgericht.

9) Der Mühlenbesitzer Johann Rast zu Guntergost und bessen verlobte Braut Anna Haufe daselbst, haben mittelst Shes vertrages vom Sten Juni 1840 die Gesmeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dfsfentlichen Kenntniß gebracht wird.

Lobsens, den 6. Juni 1840.

Ronigl, Lande und Stadtgericht.

10) Bekannemachung. Für ben in Schneidemühl verstorbenen Doctor der Medizin Jobeki steht auf dem Grundstücke Mo. 14 der Stadt Wirsis im Hypothekens buche Rubr. III. No. 1 aus der gerichtslichen Obligation vom 11. März 1822 eine Forderung von 100 Athle. nebst 5 pCt. Zinsen, ex decreto vom 5. Sepstember 1833 eingetragen.

Mach Ungabe ber Interesseuten ist die Post bezahlt, der unterm bien September 1833 vom vormaligen Königl. Landgerichte zu Schneidemubl ertheilte Hoposthefenschein aber verloren gegangen.

Dem Antrage berfelben gemaß werben bie Inhaber ber Urfunde ober beren Ersten, Ceffionarien, und Alle, die fonft in

Obwieszczenie. Celestyn Urbanowicz z Smolar tuteyszego powiatu, wyłączył z oblubienicą swoią niezamężną Katarzyną Janiszewską, przed wniściem w związki małżeńskie według układu sądowego z dnia 25go Maja r. b. wspólność maiątku.

Trzemeszno, dnia 25. Maja 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Jan Nast posiedziciel młyna w Wytrogoszczu i iego narzeczona Anna Hanke, kontraktem przedślubnym z dnia 5go Czerwca 1840 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Łobżenica, dnia 6. Czerwca 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Dla Ur. Jobskiego, Doktora medycyny w Pile zmarlego, iest na gruncie Nr. 14. w mieście Wyrzysku, w księdze hipoteczney
Rubryka III. Nr. 1. z obligacyi sądowey d. d. 11. Marca 1822. Summa
100 Talarów wraz z procentem po
5 od sta, w skutek dekretacyi z dnia
5. Września 1833. r. zahipotekowana.

Podług podania interesentów iest Summa ta zapłacona, ale wykaz hipoteczny zeszłego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego Pilskiego z dnia 5. Września 1833. r. zaginął.

Na wniosek rzeczonych interessentów zapozywaią się wszyscy posiedziciele tego dokumentu, ich sukcessoihre Rechte getreten sind, vorgeladen, sich im Termine den 15. September e. vor dem Deputirten herrn Land und Stadtgerichtsrath Arndt Vormittags 10 Uhr an hiesiger gewöhnlicher Gerichtsstelle zu melden, widrigenfalls das Dokument für amortisiet erklärt, sie mit ihren Real-Ansprüchen an dasselbe und das Grundsstäd Wirst No. 14 präeludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werzen wird.

Lobsens, ben 7. April 1840.

Kbnigl. Land = und Stabtgericht.

candy windomodel, is landwar pos-

którzy w ich prawo wstąpili, aby się w terminie dnia r 5. W r ześnia r. h. przed Deputowanym Ur. Arndi, Sędzią, zrana o godzinie 10tey tu w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych zgłosili, gdyż w przeciwnym razie dokumentten amortyzowany, a wierzyciele z pretensyami do tego dokumentu i do gruntu rzeczonego w Wyrzysku Nr. 14. prekludowanemi i im wieczne milczenie nalożonem będzie.

Lobženica, dnia 7. Kwietnia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Perceptus Renatura achreche nebe

41) Loiktalvorladung ber Gläubis biger in dem erbschaftlichen Liquis dations = Prozesse über den Nachlaß des vormaligen Bezirkswonts Friesdim brich Schallehn aus Klein-Stonawn.

teber ben Nachlaß bes am 25. Decems ber 1839 in Klein = Stonawy hiesigen Kreises verstorbenen ehemaligen Bezirks= Worts Friedrich Schallen, ist heute ber erbschaftliche Liquidations-Prozeß eröffnet worden. Der Zermin zur Anmelbung aller Ansprüche steht am 28. August 1840 Bormittags um 9 Uhr vor bem herrn Ussessor Nasper im Partheien-Zims mer des hiesigen Gerichts an

Ber fich in biefem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forberungen nur an dasjenige, was nach BeZapozew edyktalny do wierzycieli w processie spadkowo-likwidacyinym nad maiątkiem byłego Woyta okręgowego Frydrycha Szallen z małych Stonaw.

Nad pozostałością byłego Woyta okręgowego Frydrycha Szallen w dniu 25. Grudnia 1839 w małych Słonawach zmarłego, otworzono dziś process spadkowo likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 28. Sierpnia 1840. o godzinie 9tey przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed W. Assessorem Rasper.

Kto się w terminie tym nie zglosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z friedigung ber sich melbenden Gläubiger pretensyą swoią li do tego odeslany, von der Masse noch übrig bleiben sollte, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych verwiesen werden.

Schubin, ben 12. Mai 1840. Szubin, dnia 12. Maja 1840. Ronigl. Land- und Stadtgericht. Krol, Sad Ziemsko mieyski.

- 12) Herabgefette Preise. Unsere Runftgallerie von Automaten im Hotel de Dresde ift jeht wieder geoffnet und bleibt bis zum letten dieses Monats ausgestellt. Jeben Tag ift eine Vorstellung Nachmittags um 5 Uhr und eine Abends um 8 Uhr. Entree jeht 10 fgr. Kinder unter 10 Jahren die Halfte.

  Beenstra v. Bliet & Zalm, aus Umsterdam.
- 13) Die hierorts neu eröffnete Mode=Handlung von S. Schwerin, Schloßftraße No. 83., empfiehlt ihr stets nach dem neuesten Geschmack wohl=affortirtes Lager von Hanben, Huten, Aufsagen, Blumen 20. zu den billigsten Preisen, unter Zusicherung prompter und reeller Bedienung. Posen im Juni 1840.
- Das von herrn R. Schaerff aus Brieg mir in Commission gegebene Posamentier. Waaren-Lager, empfehle ich den hiesigen wie den auswärtigen herren Wagen-Fabrikanten und Sattlermeistern als eine schone und preiswurdige Waare, und bemerke, daß ich bereits vollständiges Lager habe. Auf besondere Muster dieseser Art nehme ich Bestellungen zur baldigen Anfertigung an, und bitte um geneigeten Zuspruch.
- 15) Am 2ten Juli b. J. Nachmittags und folgende Tage follen über 200 Stuck Glashaus-Gewächse und Topspfpkanzen, namentlich Eitronen, Pomeranzen, Oleans der, Morthen, Kamelien, Rhododendron, Ericen, Cactus, mehrere Arten neuholz ländische Gewächse, viele Sorten Rosen u. s. w., durchweg schon gezogene gesunde Eremplare von verschiedener Stärke, im Gewächshause des Unterzeichneten No. 39 am Graben, im Wege der freiwilligen Versteigerung defentlich an den Meistbietens den verkauft werden. Posen, den 19. Juni 1840. Ferdinand Jorkig.
- 16) Joh. Alb. Winterfeld, Bernsteinwaaren, Fabrikant aus Danzig, empfiehlt zu diesem Markte sein wohls affortirtes Lager von sauber gearbeiteten achten Bernsteinsachen für Herren und Damen, als: Perlen, Brosche, Haarpfeile, Dasmen-Kollis, Damen-Etuis, Riechstäschen, Armbrasuletts, Nadelköcher, Tambouretuis, Fingerhute, Ringe, Medaillons, Ohrgehange, Tuchnadeln, Herzen

und Krenze, Trem: und Federmesser, Scheeren, Schieber, Strickstiefel, Freundstchaftsherzen, Zwirnknaulchen, Zwirnwichser, Prifel, Wolfszahme, die das Zahnen der Kinder erleichtern, Ellenmaße, Strickhaken, Lossel, Deckiebe, Salz: und Pfesserfäßchen, Krucisire, Ohrlössel ic.; ferner Chemisetteklubpse, Pfeisenröhre, Schachspiele, türkische Mundstücke, Eigarrenpfeisen und Spitzen, Pfeisenspitzen, Whist. und Bostonmarken, Stockfnöpfe, Stahlsebernstiele, Tabaks-Dosen, Pettsschafte, Zahnstocher-Etniste. ic., wie auch eine schone Auswahl Natur- und Kunsteltenheiten. Da nun doch bekanntlich der Bernstein alle Flüsse aus dem menschelichen Körper zieht, so kann man wohl mit Recht diese Persen Gesundheits-Persen nennen; überhaupt da diese Waaren Eleganz mit Villigkeit verbinden, so schweichelt er sich einem gutigen Besuch entgegen zu sehen. Sein Stand ist auf dem Markte am Rathhause, gegenüber M. Falks Modes, Seibens und Schnittwaarenhandlung.

- 17) Eine Wohnung bestehend aus Stube, Rammer, Ruche und Holzgelaß, welche sofort zu beziehen ift, wird gesucht, und bas Nabere zu erfragen beim Wagenmeister Hern Possart auf ber Post.
- 18) Jimmer= und Schilbermalerei ganz nach bem neuesten Geschmack, werden jeder Zeit auf das prompteste und reellste, so wie jeder Del-Unstrich, das Lakiren von Fenstern und Thuren ganz nach der franzbsischen Art, welches für immer sich weiß erhält und nicht den Glanz verliert, auf das allerbilligste angesertigt, und das Nähere hierüber zu erfragen bei dem Königl. Wagenmeister Herrn Possar auf der Post.
- 19) Warnung. Ich warne hiermit einen jeden Menschen, meiner Chefrau, der Susanna geborne Joks verehelichte Anton Nagorska, auf meinen Namen, oder auf irgend eine schriftliche Verhandlung auf meinen Namen, etwas zu creditiren, indem ich vom heutigen Tage keine Zahlung dafür leifte. Um jedem Mißbrauch vorzubeugen, bringe ich dies zur bffentlichen Kenntniß.

Pofen, den 19. Juni 1840. Anton Ragorsti, St. Abalb. 31.

20) Dominum Mączniki pod Szrodą ma do sprzedania z wolnéy ręki owiec 442, jagniąt 189, wołów 19, iałowego bydła 19, koni 4 i różne porządki gospodarskie i w tym celu termin na dzień 30. Czerwca r. b. wyznacza.